## N= 7.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag den 8. Januar 1833.

Angefommene Fremde vom 5. Januar 1833.

Br. Guteb. Graboweft aus Greleivo, Sr. Guteb Graboweff aus Bucgtowo, Gr. Guteb. Czarniedi aus Blocifjewo, I. in Do. 391 Gerberfrage: Gr. Buteb. Jafrzeweti aus Babno, Br. Guteb. Lubieneff aus Bubiffemo, I. in De. 394 Gerberftraffe; Br. Guteb. Tanefi aus Placgfowo, Die Brn. Pachter Gebr-Drzewiech aus Startowice, Die frir. Pachter Gebr. Dabineft aus Karfiewo, Dr. Guteb. v. Bojanowefi aus Difrowicczno, I. in Ro. 384 Gerberftrage; fr. Guteb. b. Roczoroweti aus Jaftenie, fr. Guteb. v. Rrynganowett aus Glupie, fr. Guteb. b. Mneieldfi aus Punit, I. in Ro. 251 Brestauerftrage; fr. Conducteur Canger aus Schmiegel , I. in Do. 23 Wallifchel; Br. Rauffer Lauffor aus Beaune, Br. Raufar, Schrötter aus Ralifch , I. in No. 1 St. Martin; Die Brn. Gutab. b. Swies cidi und v. Braunef and Deglowice, I. in No. 231 Bredlauerftraffe; fr. Pachter Guffav aus Abelnau, Br. Guteb. v. 3ndlinefi aus Dwieczfo, I. in Ro. 33 Dale lijchei; Br. Defon Commiff. Schonrof aus Schwerzeng, f. in Do. 20 St. Malbert : Die Brn. Defon. Commiff Jenfch und Babe aus Schonlante, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Gubryncht aus Jeziorfi, I. in Do. 99 Bilbe: fr. Guteb. Biebinefi aus Martowice, 1. in Do. 165 Bilbehueftrafe.

Vom 6. Januar.

Hr. Gutst v. Potocki aus Potulice, t. in No. 1 St Martin; Hr. Gutst. Busse aus Slopanowo, Hr. Generalpächter Klutowski aus Xions, Hr. Kausmann Gottheit aus Fraustadt, Hr. Kausm. Pinner aus Pinne, Hr. Kausm. Golostein aus Reustadt, Hr. Kausm. Schwarzendsti aus Wronke, Hr. Oberforster Rybickt aus Lak, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutst. Schilling aus Rehseld, Hr. Gutst. Robe aus Sophienthal, Hr. Gutst. Fischer aus Letschin, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutst. Jasinski aus Witakowice, Hr. Pachter Kanowski aus Gozuchowo, Hr. Friedensrichter Daszliewicz aus Chodziesen, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr Gutst. v. Zaborowski aus Prynkepek, Hr. Gutst. Wasslewski aus Grzymyslawice, I. in No. 26 Wasslischei; Hr. Gutst. Wasslewski aus Lubowiczko,

1. in No. 30 Wallischei; Hr. Guteb. Litisewsti aus Wierznee, Hr. Pachter Goetlenowsti aus Bussemti, Hr. Pachter Kojzutsti aus Chlapowo, Hr. Guteb. Zielinsti
aus Rzenica, L. in No. 394 Graben; Hr Guteb v. Zyddinsti aus Propowo, Hr. Kaufenann Bautand aus dem Canton Baud, I. in No. 1 St Martin; Hr. Conducteur Rabe
aus Domoslow, Hr. Pachter Meyer aus Zalesyn, Hr. Guteb. v. Chlapoweti aus
Turwy, I. in No. 99 Poloc; Hr. Oberamtmann Nebring aus Sofolut, Hr.
Guteb. Michi aus Kazmierz, Hr. Raufm. Stremler aus Berlin, Hr. Oberamtm.
Rryger aus Vogdanowo, Hr Pachter Jerzmanowsti aus Goetlinft, I. in No. 243
Brestaueritraße; Hr. Kaufm. Scheeber aus Rogasen, I in No. 384 Gerberstraße;
Hr. Kaufm. Vogansti aus Erin, Hr. Rendant Kramer und Hr. Referendar Berends aus Bromberg, Hr. Kaufm. Jenike aus Radolin, Hr. Guteb. Scheel aus
Pologebo, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Obersörster Kolanowsti aus Dobros
jewo, I. in No. 33 Wallischei

Poitralcitation. Der im Sabre 1780 geborne Brauer Deter Echcerer hat fich vor etwa 15 Jahren aus Echulis entfernt und feitem nichte mehr ben fich boren laffen. Geine Chefran, Chris ffine geborne Redmann, hat deshalb auf feine Zodeberflarung angetragen. Derfelbe und reip. feine Erben und Erbe nehmer werden deshalb aufgefordert, Unzeige gu leiften, oder fich fpateftens in termino den 31. August 1833 Bormittage 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte = Mudfultator v. Ja= finefi entweder perfonlich oder durch ei= nen Bevollmächtigten, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Rafalsfi, Coult und Bogel vorgeichlagen werden, ju ge= ftellen, und weitere Unweifung, fonft aber ju gewartigen, bag ber Deter Ocheerer fur tobt erffart, und fein Ber= mbgen benjenigen verabfolgt werben

Cytacya edyktalna. Mielcarz Piotr Scherer, urodzony w roku 1780. oddalil się ze Szulca przed około 15 laty i od tego czasu żadnéy nie dał o sobie wiadomości, żona iego uczynila zatém wniosek o'uznanie go za umariego, a więc tak on sam iako też i iego sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszem, ażeby o życiu i póbycie swoim uczynili nam doniesienie, lub też naydaléy w terminie dnia 31. Sierpnia 1833. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Ur. Jasinskim Auskultatorem albo osobiście lub też przez pełnomocnika, na którego im Kommissarzy sprawiedliwości Rafalskiego. Schulca i Vogla przedstawiamy, stawili się, i dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż Piotr Scherer

wird, welche fich als feine nachfien Erben legitimiren.

Bromberg, ben 22. Oftober 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

będzie uznany za umarlego i maiątek iego wydany tym, którzy się iako naybliżsi sukcessorowie iego wylegitymuią.

Bydgoszcz, dn. 21. Paźdz. 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Das bies selbst am Rosiener Ibore unter No. 856 belegene, dem Gastwirth Gunter gehöstige massive Wohnbaus nebst dahinter belegenem großen Obsts und Gemüses garten, welches nach der gerichtlichen Ture, die täglich bei uns eingesehen werden kann, auf 3189 Athl. gewürzdigt worden ist, soll zusolge Austrags des Königl. Landgerichts zu Kraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation bissentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 2. November c., den 2. Januar f. J., and der peremtorifche Termin auf

den 4. Marg f. J. Nachmittage 3 Uhr in unferm Geschaftelokale hiefelbst angesetzt, welche Termine besitzschigen Raufern bekannt gemacht werden.

Liffa, ben 29. Anguft 1832. Ronigl. Preuf, Friedensgericht

Patent subhastacyiny. Dom murowany wraz z należącym do niego ogrodem warzywnym i owocym, tu w Lesznie przy brame Kościańskiey pod No. 856 położony, gościnnego Marcina Guentera własny, a podług sądowey taxy — która codziennie u nas przeyrzaną bydź może — na 3189 tal. oceniony, będzie w skutek zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedany.

Termina licytacyine wyznaczone
na dzień 2. Listopada,
na dzień 2. Stycznia r. p., i
na dzień 4. Marca r p.,
z których ostatni zawity iest, o godzinie 3. z poludnia w lokalu naszym
sądowym, o czem chęć kupienia
maiących i posiadania zdolnych za-

Leszno, dnia 29. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

wiadomiamy.

Bekanntmachung. Muf gericht= liche Berfügung werde ich vom 28. b. Dr. ab, burch etwa brei Wochen, in bem Schloffe ju Rogmin verschiedene Effetten gegen fofortige Begahlung berfteigern. Unter ben zu vertaufenden Gachen befin= ben fich : Tafelauffage, Tigbaefage, Tifchzeng, Tafeltucher, Gervietten, Ur= nen, Bruftbilber, gegen 150 Ctud Gemalbe auf Leinwand und auf Doly, Rupferftiche, Beichnungen, Leuchter, Deden, Lederzeug, ein bedeckter 2Bagen, Stafer, Bafen, Ruchengerathe, Betten und Bettuberguge, ein Schlitten, Da= iche, Rleidungeftude , Meubeln aller Urt, Bucher theologischen, philosophi= fchen, geschichtlichen und medicinifchen Inhalts und 49 Effet Charten. Gegenstände find fehr mannigfach und mie man fie nur in einem ausnahmsmeife wohleingerichteten Saushalt einer gebilbeten Kamilie wiederfindet.

Kaufkustige, welche hiermit eingesaben werden, sinden die größte Auswahl. Der Zahl nach find gegen 1 100 der zu versteigernden Sachen und ihr gegens wärtiger Lapwerth beträgt an 2000 Athl. Die Verzeichnisse bin ich Jedersmann zur Durchsicht vorzulegen bereit.

Arotofdin, ben 2. Januar 1833. Der Konigliche Landgerichte=Sefretair Namarra.

Obwieszczenie. Na mocy sadowego rozporządzenia od dnia 28. m. b. przez trzy około tygodni w zamku w Koźminie różne effekta za gotowa zaraz zaplatę naywięcey daiącemu sprzedam. Między rzeczami sprzedać się maiącemi znaydują się: stroidla i sprzety stołowe, bielizna stołowa, obrusy i serwety, urny, popiersia, okolo 150 małowideł na płotnie i drzewie, kopersztychy, rysunki, lichtarze, deki, skorzanne potrzeby, powoz pokryty, szkła, wazy, sprzęty kuchenne, pościel i powłoki, sanki, bielizna, suknie, meble rożnego rodzaiu, książki teologiczne, filozoficzne, historyczne i tekarskie, i 49 mapp. Przymioty te nader są rozmaite i takie iak tylko w gospodarstwie nadzwyczaynie dobrze rozporządzonem znaczney famihi znaydować się mogą.

Chęć kupienia maiąci, których się ninieyszem zaprasza, naywiększy znaydą wybór. Liczba sprzedać się maiących przedmiotów wynosi około 1100, a taxa ich terażnicysza do 2000 Tal. Specyfikacye każdemu przedłożyć iestem gotów.

Krotoszyn, dn. 2. Stycznia 1833. Król. Sądu Ziemiańskiego Sekretara Nawarra,